N= 22.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 25. Januar 1833.

Ungefommene Fremde vom 23. Januar 1833.

Hr. Guteb. Nieswiastowest aus Podrzyce, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Mielzynest aus Pawlowice, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Dulinest aus Slawno, Hr. Probst Brociszewst aus Ardben, I. in No. 168 Wafferstr.; die Hrn. Raufl. Nathan und Friedmann aus Wolfstein, Hr. Kaufm. Kallmann aus Masel, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Pachter Klutowst aus Xions, Hr. Kaufm. A. Peiser und Hr. Raufm. G. Kalist aus Samter, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Guteb. Szczaniecki aus Chraplewo, I. in No. 165 St. Abalbert; Hr. Guteb. Kornatowst aus Rogowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Guteb. v. Bienkowst aus Babin, Hr. Guteb. v. Lakomicki aus Gorzewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Frau Guteb. v. Moszenska aus Brudzyn, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Raufm. Gunther aus Frankfurt a. d. D., Hr. Kaufm. Weyden aus Karge, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Oberamtmann Zychlinski aus Grzymyslaw, Hr. Umterath Teitgen aus Jerka, Hr. Guteb. Suldrynnest aus Grodziszko, Hr. Guteb. Radonski aus Kasselauerstr.

Bekanntmachung. Die Scholtisel Ribitwy, Domainen-Amts Pubewis, soll wegen ruckfandigen Canons auf 3 Jahre, von Georgi 1833 bis dahin 1836, verpachtet werden.

Diese Scholtisei enthalt:

Obwieszczenie. Sołectwo Rybitwy w Ekonomii Pobiedziskie dla zaległości w kanonie, na 3 lata, od Ś. Woyciecha 1833 aż do tegoż dnia 1836. r., w dzierzawę wypuszczonym bydź ma.

Solectwo to składa się:

| und   |                 |                                           |                                         |
|-------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|       | Mg.             | 163                                       | ☐R.                                     |
|       |                 | 81                                        | =                                       |
| und   |                 |                                           |                                         |
| 10    | =               | 16                                        | 2000                                    |
| . 227 | ,               | 22                                        | 2                                       |
| 359   | Mg.             | 102                                       | OR.                                     |
|       | 28<br>und<br>10 | 93 Mg.<br>28 =<br>und<br>10 =<br>. 227 \$ | 93 Mg. 163<br>28 = 81<br>und<br>10 = 16 |

so wie an Gebauben 2 Familienhauser, eine Scheune, einen Schafftall, und Wieh= und Pferbestall, wogegen bas Wieh = Inventarium, bie Acker= und Wirthschaftegerathe, vom Pachter besichafft werden muffen.

Die naheren Bedingungen tonnen in unferer Domainen-Registratur, so wie auch bei dem Domainen-Amte Pudewif,

eingesehen werben.

Der Licitations-Termin ist auf ben 11. Februar d. J. um 10 Uhr Bormittags in der Amts. Kanglei zu Polskawies bei Pudewiß angesetzt worden, und es haben sich Pachtlustige mit einer Caution von 50 Athl. versehen, in dem gedachten Licitations-Termine einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Pofen, ben 15. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forften.

zeleglości w kadonie, na 3 leta. c l

S. Wordedta 18 23 at 66 terror W. 8

1838. I. W. delvilame 1971 Atan

the said the the said of

rolach z . . . 93 mg. 163 p.

2) w łąkach . . . 28 - 81 -

3) w pastwisku i mieyscach nie. użytecznych . 10 - 15 -

4) w ieziorze . 227 - 22

niemniey w budynkach z dwoch domów familiinych, z stodoły, z owczarni, obory i stayni na konie. Inwentarz zaś żywy, narzędzia rolnicze i gospodarcze przez dzierzawcę sprawione bydź muszą.

Warunki bliższe w Registraturze naszéy ekonomicznéy iak niemniéy w Ekonomii Pobiedziskiéy przey-

rzane bydź moga.

Termin licytacyi na dzień 11. Lutego r. b. o godzinie 10. zrana w Kancellaryi urzędu Ekonomii Pobiedziskie w Polskie w Wsi pod Pobiedziskami wyznaczony został, na który chęć dzierzawienia maiący, w kaucyą 50 Tal. wynoszącą, zaopatrzeni do czynienia podań swych ninieyszem wzywaią się.

Poznań, d. 15. Stycznia 1833.

Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

mogett each and not get Quitout? and 3

Selves sen Georgi 1838 bit bellu

All the state of the state of

Steckbrief. Der unten naher fignalifirte jubifche handelsmann und Schneiber Gabet Simon Louis, welcher fich Betrügereien zu Schulden fom, men laffen, hat Gelegenheit gefunden, geftern Abend aus dem hiefigen Gefangens haufe zu entspringen.

Alle refp. Militair= und Civil-Behörben, fo wie jedes einzelne Individuum insbefondere, werden hiermit erfucht, auf diefen gefahrlichen Menschen genan zu bigiliren, im Betretungefalle zu arretiren und geschlossen an und abführen zu lassen.

Signalement.

Der Handelsmann Sabet Simon Louis aus Chodziesen gebürtig, 1) alttestamentarischer Religion, 2) 27 Jahr alt, 3) 5 Fuß 4½ 30ll groß, 4) schwarzes Haar, 5) gewölbte Stirn, 6) schwarze Augenbraunen, 7) braune Augen, 8) große und rothsteckigte Nase, 9) proportionirten Mund, 10) gesunde und volle zählige Zähne, 11) rundes Kinn, 12) rothbraunen Backenbart, 13) ovale Gessichtsbildung, 14) gesunde Gesichtsfarbe, 15) gedrungene Gestalt, 16) spricht angeblich nur beutsch, 17) hat keine besondere Kennzeichen.

Betleibung.

Blautuchenen etwas engen Ueberrock, grantuchene Beinkleiber, schwarze tuchene Weste, gruntuchene Muge mit braunem Pelz, gelbgestreiftes halbtuch und halbstiefel. — Mesering, den 4. Januar 1833.

Ronigliches Preugisches Friebens : Wericht.

Steckbrief. Der Schafer Johann Sandte and Rucgfowo, Plefchner Rreis fes, welcher mittelft Erfenntniffes I. Inftang vom 23. August pr., wegen Beruntrenung von 4 Schopfen mit einer 8wochentlichen Gefangnifftrafe und bem Berluft ber Nationalkotarbe bestraft mor= den ift, hat fich, nachdem derselbe am 19. Marg pr. feiner Saft nach Saufe entlaffen war, in feinem vorgenannten Bohnorte nicht eingefunden, auch ift fein gegenwartiger Aufenthalt unbefannt. Es werben baber fammtliche Behörden und Individuen gebuhrend erfucht, die= fen Berbrecher, wo er fich betreten lagt, berhaften und an und per Transport

List gończy. Owcarz Jan Handke z Kuczkowa, powiatu Pleszewskiego, będąc wyrokiem I. Instancyi z dnia 23. Sierpnia r. z. o przeniewierzenie się względem 4 skopów na karę 8mio niedzielnego więzienia i utratę kokardy narodowéy wskazanym, i na dniu 19. Marca r. z. z więzienia témczasowego do domu wypuszczonym, tam się nieudał, tylko się oddalił, pobyt iego teraźnieyszy nie iest wiadomy.

Wzywamy zatém wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, ażeby rzeczonego winowaycę, gdziekolwiek spostrzeć się da, przyaresztować i absenden zu wollen. Das Signalement folgt andei.

Romin, ben 16. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

- 1) Familiennamen Sandfe,
- 2) Bornamen Johann,
- 3) Stand und Gewerbe Schafers fnecht,
- 4) GeburtBort Pogorgell,
- 5) Aufenthaltsort Auczkowo,
- 6) Religion fatholisch,
- 7) Große 5 Juß 5 300,
- 8) Alter 70 Jahr,
- 9) haare grau,
- 10) Stirn frei,
- 11) Augenbraunen hellblond,
- 12) Mugen blau,
- 13) Nafe breit,
- 14) Mund gewöhnlich,
- 15) Bart einen fleinen Schnurrbart,
- 16) 3ahne fchwarz und fehlerhaft,
- 17) Rinn oval,
- 18) Gefichtsbildung oval,
- 19) Gefichtsfarbe gefund,
- 20) Gestalt mittler,
- 21) Sprache polnisch und etwas beutsch,
- 22) besondere Rennzeichen feine.

nam tu przez transport odstawić raczyły. Rysopis dołącza się.

Koźmin, d. 16. Stycznia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat. Rysopis.

- 1) Nazwisko familyine Handke,
- 2) Imie Jan,
- 3) Stan i proceder owczarek,
- 4) Mieysce urodzenia Pogorzel,
- 5) Mieysce pobytu Kuczkowo,
- 6) Religia katolicka,
- 7) Wzrost 5 stóp 5 cali,
- 8) Wiek 70 lat,
- 9) Włosy siwe,
- 10) Czolo niepokryte,
- 11) Brwi jasnoblond,
- 12) Oczy niebieskie,
- 13) Nos szeroki,
- 14) Usta -- zwyczayne,
- 15) Broda nosi mały wąsik,
- 16) Zęby czarne i uszkodzone,
- 17) Podbrodek okragławy,
- 18) Skład twarzy okragławy.
- 19) Kolor twarzy zdrowy,
- 20) Postać średnia,
- 21) Mowa mówi po polsku i cokolwiek po niemiecku,
- 22) osobliwe znaki: żadne.

Bei Berlegung feiner Wohnung nach Ro. 209. am Wilhelmsplat in ber Rabe bes Theaters, empffehlt fich bestens

Carl Reifchel, Portraitmaler ans Berlin.